## Amtsblatt

3 H r

## Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

Nº 60.

14. Marca 1866.

14. Márz 1866.

(452)

Kundmachung.

Mr. 2015. Aus Anlaß der gleichzeitigen Ausschreibung der Wahl eines Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkörper des großen Grundbesites im Tarnower Kreise wird hiemit die Wählerliste in Ge-maßheit des §. 22 der Landtags-Wahl-Ordnung mit dem Bemerken kundgemacht, daß dießbezügliche Reklamazionen binnen 14 Tagen vom Tage dieser Kundmachung an gerechnet, bet dem k. k. Statthaltereis Prasidium eingebracht werden können.

Reklamazionen, welche nach Ablauf biefer Frift einlangen, werden nicht mehr berücksichtiget werben.

Die großjährigen Mitbesitzer eines landtäflichen mahlberechtigten Gutes haben ben von ihnen zur Bahl Ermächtigten, unter Borlage ber Bollmacht bem Kreisvorsteher wegen Ausfertigung ber Lesgitimazionskarten nahmhaft zu machen.

Bugleich werden alle außerhalb des Landes wohnenden Bahlbes rechtigten aufgefordert, fich wegen Ausfolgung der Legitimazionskarten an den Kreis. Borfteber zu wenden.

Den Mahlberechtigten, welche im Kreise ihren ftabilen Wohnsit haben, werden die Legitimazionskarten unmittelbar von Amtswegen jusgesendet werden.

Vom f. f. galiz. Statthalterei-Prafibium. Lemberg, am 8. Marz 1866.

## Obwieszczenie.

Nr. 2015. Z powodu równoczesnego rozpisania wyboru posła w ciele wyborczem wiekszych posiadłości obwodu Tarnowskiego, ogłasza się niniejszem, stosownie do §. 22. ordynacyi wyborczej lista wyborcza dla tego ciała wyborczego z tem oznajmieniem, że odnośne reklamacye mogą być wniesione do c. k. galicyjskiego Prezydyum Namiestnictwa w przeciągu dni 14, licząc od dnia tego obwieszczenia.

Reklamacye, któreby po upływie tego terminu nadeszły, nie będą uwzględnione.

Wieloletni współwłaściciele dóbr tabularnych, do wyboru uprawnionych, mają w celu wydania karty legitymacyjnej wymienić naczelnikowi obwodu przez się do wyboru umocowanego i przedłożyć odnośne pełnomocnictwo.

Zarazem wzywa się uprawnionych do wyboru, nie mieszkających w kraju, ażeby o karty legitymacyjne do naczelnika obwodowego się zgłosili.

Uprawnieni do wyboru, stale w obwodzie zamieszkali, otrzymają karty legitymacyjne wprost z urzędu.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. marca 1866.

## Wählerliste

der in dem Wahlkorper des großen Grundbesitzes wahlberechtigten Besitzer landtaflicher Guter.

## Wykaz

posiadaczy dóbr tabularnych uprawnionych do wyboru w ciele wyborczem posiadaczy większych majętności.

Rreis:
Obwód:

Tarnów.

Vor= und Zuname des Wahlberechtigten

Imię i nazwisko wyborcy

Benennung bes landtäslichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Vor= und Zuname bes Wahlberechtigten

Imię i nazwisko wyborcy

Benennung des landtäflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Bärnreiter Józefa Baltaziński Mikołaj Boszczewicz Emilia Berke Karol Bielańska Konstancya Biesiadecka Antonina Bobrownicka Marya Bobrownicki Mieczysław Bobrownicka Felicya Bobrowska Olimpia, hrab. Bobrowski Karol, hr. Bobrowski Władysław Bobrowski Tytus Bogusz Aleksander Bogusz Feliks Bogusz Konstanty, Stanisław, Zofia, Amalia

fia, Amalia
Boguszewski Anton
Bzowska Marya
Bzowska Wiktorya
Bzowski Bogusław
Bzowski Felix
Brzeski Mieczysław i Bronisław
Brzozowski Franciszek i Henryk
Bukowska Marya Magdalena
Bużyńska Leonarda Emilia i Wisłocka Antonina
Brandt Franciszek, spadk.

Broniewska Eleonora
Chojnowska Malwina, Kłosińska
Józefa i Miazga Karolina
Chrzanowska Anastazya
Chrzastowski Roman i Julia
Ciesielska Jadwiga
Dabska Joanna
Dietl Józef

Jawornik.
Korzuchów.
Karwodrza.
Meszna szlachecka.
Sieklówka górna.
Dobrków.
Jaworze.
Parkosz.
Radomyśl.
Pustków.
Jastrząbka nowa.
Koszyce małe.
Lubacz.
Rzemień, Wojków.
Smarzowa.

Eowczów.
Cmolas.
Wiercany.
Radwań.
Tułkowice.
Łączki.
Bobrowniki.
Grądy.
Siedlec.

Sadkowa góra. Lubcza dzwonowa. Bączal górny,

Gawżyłowa część.
Burzyn i Łęka żabiecka.
Przyłęk.
Zakrzów.
Rzuchowa.

Dobrzyńska Julia Dobrzyńska Wiktorya Dobrzyński Antoni Aleksander Doliński Franciszek Drohojewska Anna, hrab. i Krasicka Julia, hrab. zamężna hrab. Szyrmaj Drohojecka Marya, hrab. Dzierzyński Henryk Dzwakowska Ewa Dzwonkowski Edward Denker Ludwik Elkan v. Elkansberg Eleonora Fihauser Henryk, spadk. Garbaczyński Piotr Gawroński Mieczysław Geppert Władysław . Geschwind Feige Gorajski Aleksander Gorajski Stanisław Gorajski Władysław Gorlicer Sara, Hana i Golda Gruszczyński Adolf Hochenheiser Wojciech Homolacz Kazimira Hupka Jan Husarzewska Helena, hrab. Jabłonowski Kazimierz, hr. Jurecki Franciszek Jaworska Aniela Jordan Jedrzej Klasztor Karmelitów w Pilznie Koch Wilhelm Kochanowska Helena Komarnicka Wiktorya Konopka Felix, br.

Jodłowa. Łukowa. Partyn, Klecie, Rożnów Nockowa. Baranów.

Olesno. Gębiczyna. Kielanowice. Gromnik. Gogołów i Różanka. Tuszów. Odporyszów. Mokrzec. Słupiec, część. Ziempniów. Głowaczowa. Szebnie. Siedliska. Umieszcz Jastrzabka stara, Broniszów. Radgoszcz, cześć. Ilkowice. Niwiska. Sezucin. Wiśniowa. Pstrągowa, część. Zelazowka. Kłyż. Lipiny. Przeczyca. Szerzyny. Strzegocice, Swoszowa. Gorzyce, Breń.

łmię i nazwisko wyborcy Konopka Leon, br. Konopka Magdalena, br. spadk. Konopka Stanisław, br. Kotarski Józef Kotarski Stanisław Koźmian Stanisław Krasuska Tekla spad. Kuczkowska Henryka, hr. Kurdwanowska Marya Leiner Szymon Lenkiewicz Ludwika i Bobrownicki Karol Łetowski Marcel Lgocki Józef Łubkowski Erazm Macewicz Konstanty wraz z małoietniemi spadk. Michałowski Władysław Mikietta Wilhelm i Wilhelmina Morski Feliks, Helena i Zofia Menderer Leib Nalepa Tomasz Nowiński Franciszek Nowotny Józef Oberländer Ignacy i Joanna Ochocka Marya Ossolińskich Zakład Ozaistowicz Wincenty i Amalia Padewicz Wincenty Paliszewska Zofia Paliszewski Walenty, spadk. Pawłowska Marya Pelegryni Józef i Rozwadowski Władysław Petrowicz Wincenty Piękos Floryan Pilinski Konstanty Piotrowski Gustaw Pischtek Jakób Prokop Karol Pruszyńska Felicya Siostry miłosierdzia w Przeworsku Przyłecki Józef Przyłecki Apolinar Raczyńska Anna hr. Reichling Paulina, Rumerskirch Leontyna hr., Morska Stefania Rey Mieczysław, hr. Rey Stanisław, hr. Rogujska Aleksandra Rolle August Romer Anna, hr. Romer Balbina, hr. Romer Bronisław, hrab. i Konstancya Romer Emil, hr. Romer Henryk i współspadk. Romer Konstancya, hr. Romer Stanisław, hr.

Vor= und Zuname bes

Wahlberechtigten

Benennung bes landtaflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Vor- und Zuname bes Mahlberechtigten

Imię i nazwisko wyborcy

Benennung bes lanbtaflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Otfinów. Brnik. Nagoszyn. Glinik polski. Brzyska, Swarzów, Zelichów. Dobrzechów. Wola lubecka, część. Machowa, Zassów. Rzędzianowice. Kiełków.

Gorajowice. Gliniczek. Słupiec, część Glinik średni

Pilzniówek.

Witkowice. Zołków. Latoszyn, Brzeziny dolne. Zabłędza. Siemiechów. Piotrkowice. Nawsie kołaczyckie, Krajowice. Sowina. Budzyn. Zgórsko. Brzyście. Nagnajów. Lubzina. Skrzyszów. Dabrówka.

Przybówka. Jaszczurowa. Tarnowiec. Chojnik. Sieradza. Sobniów. Łęki górne. Kalebina.

Tuchów i Brzozowa.

Sieklówka dolna. Wolica. Dembica. Ryglice.

Przecław. Słupie i Chotowa. Lubla i Łeki. Łączki. Ocieka. Swiecany. Borowa.

Zwiernik. Biezdziedza. Luszowice górne. Biezdziałka.

Romer Wilhelm, hr. Rucki Konstanty Rumerskirch Anna, hr. Rutowski Klemens Rychter Józef, spadk. Sanguszko Roman, książę Sanguszko Władysław, książe Schmatzer Anna Schmidt Filip Schönfeld Karol, hr. Sekowska Adela Sekowski Alexander Skorupka Józefa, hr. Sroczyński Maryan Starzeński Kazimierz, hr., Exc. Stoiński Franciszek Stojowski Eugeniusz Stojowski Stanislaw Strzeszowska Leopoldyna Szulimirscy Józef i Maria Suski Bonawentura Szumski Leopold Szymańskie Konstancya, Balbina i Antonia — i Sroczyński Bogumił Strasiewicz Jan — i Chmielowska Katarzyna Szumańska Katarzyna Tarnowska Antonia Tarnowska Elżbieta, hr.

Tarnowska Karolina, hr. Toczyski Michał

Tretter Józefa Malgorzata Tuchów, plebania Tyszkiewicz Zdzisław, hr. Warmska Helena — i Bzowska Maria i Kamila Wasilewski Teofil

Wexberg Józef — i Spitzer Moritz Wesłowska Krystyna Wiktor Józefa Wilczyński Karol

Wilkoszewska Apolonia Wisłocka Henryka Wittig Rudolf Wojciechowski Wiktor i spółspadkobiercy

Wojnarowska Matylda Wysocka Ewa Załęcki Franciszek Zakrzewska Franciszka Załuska Zofia, hr. Zborowski Prosper, hr. Zbyszewski Wiktor Adam Zelichowscy Władysław i Bole-

Zubrzycki Józef Zwolińska Honorata

Kolbuszow i Mała. Grudna dolna. Bistoszowa. Niedomice. Tarnów, hrabstwo. Gawżyłowa, część. Goleszów. Breń. Wola szczucińska. Woysław. Niedźwiada. Bolesław. Góra ropezycka. Otfinów. Dombrowa. Nieczajna. Gogołów, część. Łączki. Konary. Wiśniowa.

Stepina.

Wola wadowska.

Radgoszcz. Lichwin dolny. Kozłówek. Chorzelów, Chrzastów, Podleszany, Pilcza, Zalipie. Dabrówka, Garbek, Bryły. Kolbuszowa górna.

Zurowa. Markuszowa.

Szarwark. Gałuszowice. Borowa. Korzeniów. Wojaszówka. Demborzyn, Dombrówka. Brzeziny zasadne. Wielopole, Zéraków.

Glinik górny. Cieszyna. Uniszowa. Łowezówka, Rychwald. Siedliszowice, Demblin, Jasienica. Skołyszyn. Wewiurka. Kowalony dolne.

Dembowiec. Kobyle.

(414)

Nr. 32. Bom f. f. Bezirksgerichte wird bem herrn Thomas recte Johann Musianowicz unbefannten Bohnortes prafumptiven Erben bes verstorbenen Basil Lewicki aus Tuczepy mittelst gegenwärtis gen Edittes bekannt gemacht, es habe wiber ihn Dr. Salamon Cha-majdes wegen Löschung ber im Lastenstande der Realität KNro. 2 in der Stadt Jaroslan zu Gunsten des Basil Lewicki und Johann Musianowicz 2.2 auch 64 bestanden Summe pr. 2000 ge-Musianowicz Lastenpost 30 und 64 haftenden Summe pr. 2000 fip. oder 500 ft. D. M. sub praes. 4. Sanner 1866 Bahl 32 bie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Tagfahrt zur mündlichen Berhandlung auf ben 16. Mai 1866 um 10 Uhr Bormittage festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten Johann Musianowicz unbekannt ift, fo hat das f. f. Begirtegericht ju deffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Abvotaten frn. Dr. Myszkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts: fache nad ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem beftellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen

Sachwalter ju mahlen, und biefem Bezirks-Gerichte anzuzeigen, uber haupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenben Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Begirfegerichte. Jaroslau, am 16. Februar 1866.

Edift.

Rr. 1629. Bon bem f. f. Rreis- ale Sandelsgerichte mird bem lerz Goldhaber mit biesem Edikte bekannt semacht, daß gegen dens ben Seimvel Rosen wegen Bahlung der Wechselfumme von 400 fl. öft. B. f. R. G. eine Bechfeltlage überreicht habe, worüber mit bem hiergerichtlichen Beschluße vom 22. November 1865 3. 9329 bie Bahlungsauflage erlaffen murbe.

Da ber Bohnort bes genannten Belangten unbefannt ift, fo wird bemfelben ber biefige gr. Abvotat Dr. Warteresiewicz mit Gubfituirung bes Brn. Abvotaten Dr. Schrenzel auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bes scheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Złoczów, ben 2. März 1866.

Mr. 18206. Bom f. f. Rreisgerichte in Przemysl wird jur all-gemeinen Kenntniß gebracht, daß jur Einbringung der bei der Fr. Angela Huittel aushaftenden, der f. f. Finanzprofuratur Mamens des h. Aerars aus ber auf ben Gutern Dunkowice intabulirten Forderung pr. 8000 fl. RM. ober 8400 fl. oft. 2B. in einem entsprechenden Theile an Bahlungestatt in's Eigenthum eingeantworteten Steuerruchtandes von 109 fl. 261/2 fr. öft. B., bann ber in ben Beträgen von 10 fl., 10 fl., 10 fl. und 15 fl. öft. B. bereits zuerkann. ten, fo wie ber gu liquidirenden Chagungefoften im Betrage pr. 124 ff. 38 fr. oft. D. Die exefutive Feilbiethung der gur Sppothef bienenben im Przemysler Kreise gelegenen Guter Dunkowice unter Sefiftellung eines einzigen Termines ausgeschrieben wird, welche am 14. Dai 1866 um 10 Uhr Bormittags bei biefem f. f. Kreisgerichte unter nachftehenden erleichternden Bedingungen abgehalten werden wird.

1. Bum Ausrufspreise wird ber nach bem Coapungsafte erhobene Berth von 132.967 fl. oft. 2B. angenommen, falls aber biefe Guter um biefen Preis nicht veraußert merben tonnten, fo merten biefelben auch unter biefem Berthe um jeden beliebigen Preis hinant=

gegeben merden.

2. Jeter Kaufluftige ift verbunden 5 Prozent des Ausrufspreises als Angeld gu Sanden ber Ligitagionskommiffion im Baaren, ober mittelft Ctaatepapieren, oder galig, ftand. Pfanbbriefen, ober in Siundentlaftungeobligationen nach dem Courswerthe bee Tages, ober endlich mittelft Cparkaffebucheln nach tem Mominalbetrage zu erlegen, welches Angeld fur ben Meiftbieiher gurudbehalten, und falls es im Baaren geleifiet ift, in Die erfte Raufichillingshalfte eingerechnet, ben Uebrigen nach ber Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3. Sinfichtlich ber auf ben Gutern Dunkowice haftenben Laften, Steuern und fonstigen Abgaben, merden die Rauflustigen an die Lanttafel und bas f. f. Steueramt gewiesen.

4. Der Chagungeaft, Sabularertraft, fo wie die meiteren Be-

bingungen konnen hiergerichts eingefehen merden.

Sievon werten bie f f. Finangprofuratur Ramene bes h. Merars und Gr. Johann v. Urbanski, Gigenthumer ber Guter Dunkowice, ferner fammiliche Soppothefarglautiger, und zwar die Befannten gu eigenen Sanden, bagegen bie bem Bobnorte nach unbefannten, fo wie jene, benen ter Feilbiethungsbescheib aus was immer fu einer Urfache entweber nicht zeitlich, ober überhaupt gar nicht zugestellt merben tonnte, ober bie erft nach bem 22. April 1864 jur ganbtafel gelangen follten, burd ben befiellten Rurator Landesabvofaten Dr. Madeyski, welchem ber Landebadvotat Dr. Sermak unterstellt ist und burch Edifie verständigt.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Przemysl, ben 7. Februar 1866.

#### Edykt.

Nr. 18206. Z c. k. sądu obwodowego w Przemyślu podaje się do publicznej wiadomości, iż w celu zaspokojenia zaległej po p. Anieli Huittel kwoty podatkowej 109 zlr. 261/2 kr. a. w. c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem wysokiego skarbu z sumy 8000 złr. m. k. czyli 8400 złr. a. w. na dobrach Duńkowice i na sumie 48,000 złr. m. k. zaintabulowanej w odpowiedniej części miasto zapłaty 10 złr., 10 złr., 10 złr. i 15 złr. a. w. przyznanych, tudzież kosztów oszacowania w kwocie 124 złr. 38 kr. a. w. zalikwidować się mających egzekucyjna licytacya dóbr Duńkowice w obwodzie Przemyskim położonych się rozpisuje i takowa w tutejszym c. k. sadzie obwodowym w jednym terminie, a to na dniu 14. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami lżejszemi przeprowadzoną będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość według aktu oszacowania z dnia 28. lutego 1865 w ilości 132.967 złr. przyjęta, w razie zaś gdyby te cene nikt nie ofiarował, dobra te ponizej

ceny za jakakolwiekbadż cenę sprzedanemi będa.

2. Kazdy chęć kupienia mający winien jest 5% ceny wywoła-nia w gotowiźnie, w obligacyach długu państwa, w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego, w obligacyach indemnizacyjnych podług kursu ostatniego, lub też w książeczkach kasy oszczedności do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, które to wadyum w gotowiżnie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

3. Względem ciężarów, podatków i innych danin na tych dobrach ciężących odseła się chęć kupienia mających do tabuli krajo-

wei i urzedu poborowego.

4. Kazdemu chęć kupienia mającemu wolno jest wyciąg tabularny, akt oszacowania i inwentarz tych dobr i blizsze warunki tej licytacyi w tutejszosadowej registraturze przejrzeć lub w odpisie

podnieść.

O tej licytacyi zawiadamia się c. k. prokuratoryę skarbu imieniem wysokiego eraryum, p. Jana Urbańskiego, właściciela dobr Duńkowice i wszystkich wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po 22. kwietnia 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała albo wcale nie, lub też nie w czasie doręczoną została do rak kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dr. Madcyskiego z zastepstwem p. adwokata krajowego Dr. Sermaka postanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 7. lutego 1866.

Mro. 5872. Bur Sicherstellung der Konservazionsherstellungen im Samborer f. f. Straßenbaubezirke für das Jahr 1866 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

| O L LI DOUNG         | 6               | *          |                                         | 10 m   |       |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| Die pieglani         | gen herstellung | gen find f | olgende:                                | öft.   | 203   |
|                      | Auf der Karp    | athen-Hai  | iptstraße:                              | fl.    | fr.   |
| Reparatur der Br     | ude Nro. 18     | mit bem    | Fistalpreise                            | von 90 | 88    |
| Berftellung von St   | rapengelandern  | "          | 7. 374060                               | 357    | 70    |
| Reparatur der Br     | ruce Mro. 34    | u #        |                                         | , 198  | 831/2 |
| u 1/                 | ,, 36           | " "        | "                                       | , 258  | 25    |
| " "                  | " , 39          |            | "                                       | 131    | 47    |
| Berftellung von Ct   | ragengelandern  | W "        | "                                       | 814    | 131/2 |
| Reparatur ber Br     | ude Mro. 51     | " "        |                                         | , 290  | 341/2 |
| u "                  | " " 54          | " "        | 1/                                      | , 39   | 99    |
| MT 1917444 14191 744 | ,, 61           | !/         | " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , 96   | 621/2 |
|                      | ,, 62           | 7/ 1/      | "                                       | , 16   |       |
| .,                   | ,, 63           | 11 11      | "                                       |        | 461/, |
|                      | ,, 65           |            | "                                       |        | 231/2 |
| Berftellung von St   | raßengelanbern  |            | E A HI .                                |        | 261/2 |
| Auf be               | r Sambor-Tur    | kaer ung   | arischen Str                            |        |       |
| Reparatur ber Br     |                 |            |                                         |        | 78    |
| 17 11                | ,, ,, 6         | 1/         | u                                       | , 124  | 34    |
| Berftellung von Sti  | raßengeländern  | " "        | W<br>1/                                 | , 21   | 20    |
| Reparatur ber Bri    | ucke Ntro. 7    | , ,        | "                                       |        | 131/2 |

Zusammen 4048 92

68 261/2 170 811/2

507 16

w. a.

Unternehmungsluftige werben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis 26. Marg 1866 bei bem Samborer f. f. Kreisvorstande ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertsbedingnisse konnen bei dem Samborer k. f. Kreisvorstande oder dem dortigen f. f. Strafenbaubezirke eingesehen werden.

Nachträgliche Unbothe finden feine Berudfichtigung Was hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galizischen Statthalterei. Lemberg, am 5. März 1866.

Odnośne reparacye są następujące:

Herstellung von Straßengeländern

#### Obwieszczenie.

Nro. 5872. Celem zabezpieczenia reparacyi konserwacyjnych w samborskim c. k. powiecie dla budowy gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

|           |          | Na k  | arpac   | kim g   | oscincu        | glówn              | ym | : |   | 21. | c.            |
|-----------|----------|-------|---------|---------|----------------|--------------------|----|---|---|-----|---------------|
| Reparacy  | a mostu  | nr.   | 18 w    | cenie   | fiskaln        | ej                 |    |   |   | 90  | 83            |
| Naprawa   | baryer   | gości | ńcow    | ych w   | cenie i        | fiskalnej          |    |   |   | 357 | 70            |
| Naprawa   | mostu    | nr. 3 | 4 w     | cenie 1 | fiskalne       | j                  |    |   |   | 198 | 831/2         |
| 27        | 22       | 94    | _       |         |                |                    |    |   |   |     | 25            |
|           |          | 39    | 9       | 99      | 99             |                    |    |   |   | 131 |               |
| Naprawa   | baryer   | gości | ń co w  | ych w   | cenie :        | fiskalnej          |    |   |   |     | 131/2         |
| Reparacy  | a mostu  | nr.   | 51 w    | cenie   | fiskaln        | ej                 |    |   |   | 290 | $34^{1/2}$    |
| 32        | 27       |       | 54 ,,   | 22      | 77             |                    |    |   |   | 39  | 99            |
|           |          | 27    | 61 "    |         | "              |                    |    |   |   |     | 621/2         |
| ??<br>??  | 77<br>77 | 27    |         | 22      | "              |                    |    | 4 |   |     | 98            |
| 17        | 22       | 27    | 63 "    | 27      | 22             |                    |    |   |   |     | 461/2         |
| 99        |          |       | 65      | 99      | 77             |                    |    |   |   |     | $23^{1}/_{2}$ |
| Naprawa   | baryer   | gości | nco w   | ych w   | cenie i        | fi <b>s</b> kalnej |    | ٠ |   | 390 | $26^{1}/_{2}$ |
|           | ęgierski |       |         |         |                |                    |    |   |   |     |               |
| Reparacy  |          |       |         |         |                |                    |    |   |   | 45  | 78            |
| reparacy. | u mostu  |       | R W     |         | - Date Gitte O |                    |    |   |   | 124 | 34            |
| Naprawa   | harver   | mości | incow   | veh w   | cenie          | fiskalnei          |    |   | , | 21  |               |
| Lahrana   | Dur yer  | 80301 | 1110011 | ,       |                |                    |    |   |   | 1/  | 101/          |

Naprawa baryer gościńcowych w cenie fiskalnej · · · . 507 16 Razem 4048 92

Chęć mających licytowania wzywa się niniejszem, azeby swoje 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do 26. marca

Reparacya mostu nr. 7 w cenie fiskalnej . . . . . .

1866 r. do samborskiego c. k. naczelnika obwodowego. Inne ogólne i szczególne, mianewicie tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do l. 23821 obwieszczone warunki ofertowe przejrzane być moga u samborskiego c. k. naczelnika obwodowego lub w tamtejszym powiecie dla budowy go-

Spoźnione oferty nie będą uwzględuione. Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego namiestnictwa. Lwów, dnia 5. marca 1866.

d k t. (417)

Nro. 7218. Z strony c. k. sadu powiatowego w Brodach podaje się do publicznej wiadomości w drodze edyktalnej, iż Lucko Janczyn, włościanin z Suchowoli, brodzkiego powiatu, w myśl

S. 273 ustawy cywilnej jako marnotrawca uznany, pod opiekę kuratora Mikołaja Siryi włościanina z Suchowoli stawia się, któremu dekret dotyczący wydaje się.

C. k. sad powiatowy.

Brody, dnia 27. lutego 1866.

Edift. **(2)** (397)

Rr. 1633. Bon bem f. f. Rreis- als Sanbelsgerichte mirb bem Herz Goldhaber mit diesem Gbifte befannt gemacht, daß gegen denselben Seimvel Rosen wegen Zahlung der Wechselsumme von 540 fl. oft. D. f. R. G. eine Wechselklage überreicht habe, worüber mit bem hiergerichtlichen Beschufe vom 6. Dezember 1865 3. 9742 bie Bahlungsauflage erlaffen murbe.

Da ber Mohnort bes genannten Belangten unbefannt ift, fo wird bemfelben ber hiefige fr. Abvofat Dr. Warteresiewicz mit Gubflituirung bes frn. Abvofaten Dr. Schrenzel auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

fcheib diefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Rreis= als Handelsgerichte.

Złoczów, am 2. Märj 1866.

Cinberufunge=Gdift. (406)

Mr. 716. Simon Beer Reich aus Brody, welcher sich in Odessa unbefugt aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von ber ersten Ginschaltung bieses Gbiftes in bie Landeszeitung gurudzus fehren, und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem Patente vom 24ten Märg 1832 verfahren werben mußte.

Bom f. f. Begirfeamte.

Brody, am 10. Februar 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 716. Wzywa się Szymona Beera Reicha z Brodów bawią. cego nielegalnie w Odesie, ażeby w 6 miesiacach od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzedowej krajowej do kraju powrócił, i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, inaczej postąpi się z nim wedle patentu z dnia 24. marca 1832.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Brody, dnia 10. lutego 1866.

(447)Rundmachung.

Mr. 4449. Bur Sicherstellung ber genehmigten Ronfervazions. Baulichfeiten fur das Jahr 1866 im Kolomeaer f. f. Straffenbaube girke wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Bau-Objette sind:

A) Auf der Karpathen-Hauptstrasse. In der Kotomener Wegmeisterschaft Rr. 2. fl. fr. 371/2 11 Ausbesserung der Brude Dr. 7 im Fiskalpreise von 64 43 Mr. 23 Neubau bes Ranals Dr. 25 93 897 117 Rur. Klafter Straffengeländer 28 98 In der Zablotower Wegmeisterschaft.

591/2 im Fistalpreise von 37 Ausbefferung der Brude Mr. 32 131/2 36 Mr. 40 Nr. 45 38 25 140 Rur. Rlafter Straffengelander fammt ben nöthigen 471/2 Gelanderfaulen im Fiskalpreise von 107 In der Sniatyner Wegmeisterschaft.

 $71^{1}/_{2}$ Ausbefferung ber Brude Dr. 46 im Fistalpreise von 176 200 15 Nr. 50 671/6 Rur. Rlafter Straffengelanber 57 761/2

B) Auf der Kuttyer Verbindungsstraffe.

In der Kossower Wegmeisterschaft.

im Fistalpreise von 326 471/2 Ausbesserung der Brude Dr. 15 21/2 Nr. 28 1094 bes Ranals Dr. 9 13 75 205/6 Rub. Rlafter Steinteraffenherftellung 344 79 2121/2 Rur. 139 - Straffengelander 181/2

In der Jabkonicer Wegmeisterschaft. Ausbefferung ber Brude Dr. 41 im Fiskalpreise von 76

Nr. 72 539 68 Nr. 76 118 431/2 75 Rurrent Rlafter Straffengelander fammt den nothigen

64

26

Gelanderfaulen im Fistalpreise von 59 C. Auf ber Horodenkaer Berbinbungsftraffe.

In ber Kolomener Wegmeisterschaft Rr. 1.

Ausbefferung ber Brude Dr. 4 im Fistalpreise von 149 481/2 Nr. 5 42 95 Rur. Rlafter Straffengelander fammt ben nothigen

Geländerfäulen im Fiskalpreife von 80 91

Busammen obangegebene Berftellungen mit der Fistal= fumme von 4796

öfterr. Währ. Die sonstigen aligemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber hierotigen Berordnung vom 13. Junt 1856 Bahl 23821 allgemein fundgemachten Offertbedingniffe tonnen bei bem f. f. Rreisvorstande ober dem f. f. Stroffenbaubezirke in Kolomea eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werben hiemit aufgeforbert, ihre mit einem 10% Badium belegte, das Unternehmungsgeschäft genau bezeichnende Offerten langstens bie 26. Mar, 1866 bei bem genannten f. f. Rreis vorstande zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigten

Offerten werden nicht berüdfichtiget.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 5. Märg 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4449. Celem zabezpieczenia pozwolonych na rok 1866 budawli konserwacyjnych w Kołomyjskim powiecie dla budowy gościńców rozpisuje sie niniejszem licytacya zapomocą ofert.

Zabezpieczyć sie mające budowle są następujące:

A. Na karpackim gościńcu głównym.

| W nadzorze drogowym kołomyjskim nr. 2gi.              | zł. | kr.    |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| Naprawienie mostu Nr. 7 w cenie fiskalnej             |     | 371 2  |
| NI 09                                                 | 43  | 64     |
| Wybudowanie na nowo kanalu Nr. 25                     | 897 | 93     |
| 117 miern. sążni baryer gościńcowych                  | 98  | 28     |
| W nadzorze drogowym Zabłotowskim.                     |     |        |
| Naprawienie mostu Nr. 32 w cenie fiskalnej            | 37  | 591/2  |
| " Nr. 40                                              | 36  | 13 1/2 |
| " Nr. 45                                              | 38  | 25     |
| 140 miernych sążni baryer gościńcowych wraz z przyna- |     |        |
| leżnymi słupkami poręczowemi w cenie fiskalnej        | 107 | 471/2  |
| W nadzorze drogowym Sniatyńskim.                      |     |        |
| Naprawienie mostu Nr. 46 w cenie fiskalnej            | 176 | 711/2  |

B. Na gościńcu łączącym do Kut.

 $57 \quad 76^{1}/_{2}$ 

Nr. 50 671/6 miernych sażni baryer gościńcowych

W nadzorze drogowym kossowskim.

471/2 Naprawienie mostu Nr. 15 w cenie fiskalnej 326 21/2 Nr. 28 kanalu Nr. 9 13 75 Naprawa terasu kamiennego 205/6 kubiczn. sażn. " 79 344 212<sup>1</sup>/<sub>2</sub> miern. sażni baryer gościńcowych 181/2

W nadzorze drogowym Jabłonickim.

Naprawienie mostu Nr. 41 w cenie fiskalnej 76 64 Nr. 72 539 68 77 22 Nr. 76 118 431/2 75 miern, sążni baryer gościńcowych wraz z potrze-

w cenie fiskalnej bnemi słupami poreczowemi 59 15

C. Na Horodenieckim gościńcu łączącym.

W nadzorze drogowym Kołomyjskim Nr. 1y. w cenie fiskalnej 149 481/2 Naprawienie mostu Nr. 4

Nr. 7 42 95 miernych sązni baryer gościńcowych wraz z"potrzebnemi slupami poreczowemi w cenie fiskalnej

W ogóle wyż wymienione naprawy w cenie fiskalnej 4796 26

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 do l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki ofertowe przejrzane być moga u c. k. naczelnika obwodowego lub w c. k. powiecie dla budowy gościńców w Ko-

Majacych chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadyum opatrzone, przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie oznaczające oferty podali najdalej do dnia 26. marca 1866 roku u pomienionego c. k. naczelnika obwodowego.

Po terminie wniesione i nie podłng przepisów ułożone oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 5. marca 1866.

(394)© 9

Dr. 1630. Bon bem f. f. Rreis: ale Sanbelsgerichte wird bem Herz Goldhaber mit biefem Gbifte bekannt gemacht, daß gegen ben= selben Seimvel Rosen wegen Zahlung der Mechselsumme von 700 fl. öfterr. Währ. s. G. eine Wechselklage übereicht habe, worüber mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 25. November 1865 3. 9330 die Zahlungsauflage erlassen wurde.

Da der Bohnort bes genannten Belangten unbefannt ift, fo wird bemfelben ber hiefige Gr. Abvofat Dr. Warteresiewicz mit Gubstitutrung des frn. Advokaten Dr. Schrenzel auf seine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Złoczów, am 2. März 1866.

#### (427)Lizitazions-Kundmachung.

Mr. 455. Wegen hintangabe mehrerer außer Gebrauch gefets ten, und jum Armee-Gebrauche nicht mehr geeigneten Gegenstande wird am 27. Marg 1866 bei ber Jaroslauer Monture - Rommiffion um 10 Uhr Vormittage eine öffentliche Lizitazione-Offerte Berhandlung ftatte

Die jur Berfteigerung gelangenden Sorten, fo wie die Bebingungen, unter welchen beren Sintangabe ftattfindet, find in dem Umteblatte der Lemberger Zeitung vom 12ten Marg 1866 Mro. 58 verzeichnet, und fonnen auch bet der f. f. Monture-Rommiffion zu Jaroslau eingesehen werben.

Bon ber f. f. Monture : Kommiffion.

Jaroslau, am 8. Mari 1866.

Rundmachung.

Dro. 8903. Bu Folge Finang-Ministerial-Defrets vom 9. Märg Bahl 9857 in die Bermendung der mit Ende Februar 1866 außer Gebrauch gefetten Stempelmarten unter Ginem Gulden, noch bis Enbe April 1866 gestattet.

Der Termin für die gestattete unentgeldliche Umwechslung terfelben gegen neue Stempelmarken erlischt mit 31. Mat 1866.

Gewerbe= und Sandelebucher, bann Blanquette von Wechseln, Frachtbriefen, Rechnungen u. bgl., auf benen altere Stempelmarfen der ermahnten Rathegorien durch vorschriftsmäßige, vor dem 1. Marg 1866 erfolgte amtliche Ueberstemplung zur Berwendung gelangt sind, fonnen fortan unbeanständet in Gebrauch genommen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Lemberg, am 12. Marg 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 8903. Na mocy dekretu ministerstwa skarbu z dnia 9. marca 1866 l. 9857 używanie marków stemplowych poniżej jednego zlotego reńskiego, z końcem lutego 1866 z używania wyjść miały -- jeszcze do końca miesiąca kwietnia 1866 dozwolono.

Termin do bezpłatnej zamiany tychże na nowe marki stem-

- kończy się z dniem 31. maja 1866.

Ksiegi przemysłowe i handlowe, tudzież blankiety do wekslów, listów frachtowych, rachunków itp., do których dawniejsze marki stemplowe wspomnionych kategoryi - przez przestemplowanie urzędowne jeszcze przed dniem 1. marca 1866 uskutecznione - uzyte są, mogą i nadal w uzywanie wejść.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 12. marca 1866.

(2) © dift. (400)

Diro. 4093. Das Stanislauer f. f. Rreisgericht macht hiemit bekannt, daß wider ben, dem Bohnorte nach unbekannten Seinwel Bretschneider über Unfuchen bes H. Kindler ber Auftrag ddto. 28. Februar 1866 3. 4093 jur Bahlung der Wechfelfumme pr. 140 fl. öft. 2B. f. D. G. erlaffen, und bem fur ben Abmefenden bestellten Rurator herrn Advokaten Dr. Eminowicz mit Substituirung des orn. Advofaten Dr. Skwarczyński jugestellt murbe.

Stanislau, am 28. Februar 1866.

Rundmachung. (2)(418)

Mro. 1758. Am 16. März I. J. wird in bem f. f. Bezirksorte Skawina eine f. f. Posterpedition eröffnet, bieselbe wird fich mit bem Briespostbienfte und mit der postämtlichen Behandlung werthhältiger Cendungen bis jum Gewichte von 3 Pfund gu befaffen, und mit bem Poftamte Mogilany mit ben täglichen Fugbotenpoften mit nachfolgender Kursordnung in Berbindung gu fteben haben.

Von Skawina in Mogilany täglich um 61/4 Uhr Abends täglich um 5 Uhr Abende, (Anschluß an die Post nach Wadowice).

Won Mogilany in Skawina täglich 6 Uhr Früh, täglich um 71/4 Uhr Früh (geht ab nach Eintreffen der Post aus Wadowice).

Der Bestellungsbezirt ber Posterpedizion Skawina bat aus nach= benannten Orten bes politischen Begirte Skawina ju besteben:

Borek, Nobile, Brzyczyna dolna, Facinich, Goluchowice, Jurczyce, Kopanka, Korabniki, Kostrze, Krzecin, Ochodza, Polanka, Halczowa mit Grabie, Radziszow, Rzezow, Samborek, Skawina, Siedzina, Turdzik, Siedzina ad Tyniec, Skotniki, Tynice, Wola Radziszowska, Zelczyna.

Die Diftang amifchen Skawina und Mogilany beträgt 1 Meile. Von der f. f. Poft=Diretzion.

Lemberg, am 1. März 1866.

(422)G d i f t.

Dro. 4280. Bom t. f. Begirteamte ale Gericht wird biemit bekannt gemacht, daß dur hereinbringung ber durch Israel Graubart wider Mathias Kochanski erstegten Summe von 53 fl. 23½ fr. öft. W. und 21 fl. 13½ fr. öft. W. f. N. G. die exekutive Feilbiethung der bem Mathias Koebanski geborigen Gartengrundhalfte sub Urb. Nro.

325 in Bolechow ruski in brei nach einander folgenben Terminen, das ist: am 27. April 1866, am 18. Mat 1866 und 12. Juni 1866, um 10 Uhr Bormittags bei biefem f. f. Bezirksamte als Gerichte abgehalten, baß, wenn diefe Gartengrundhalfte beim erften und zweiten Termine über den Schätungewerth ober um benfelben nicht veraußert werben follte, beim britten Termine auch unter dem Schapungswerthe von 154 fl. oft. 2B. hintangegeben werden wird, das zu erlegende Badium betrage 15 fl. 40 fr. oft. B., die übrigen Bedingniffe fo wie auch ber Tabularausjug und Schähungeaft der ju veräußernden Gartengrundhalfte in der hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen merden können und daß allen Jenen, welche mittlerweile dingliche Rechte über die feilzubiethende Gartengrundhalfte erwerben follten, oder denen die diese . Exekuzionsangelegenheit betreffenden Bescheide gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden konnte, ber hierortige Insaße Nathan Löwner zum Kurator bestellt worden sei.

Bom f. f. Bezirfegerichte. Bolechow, am 27. Februar 1866.

(433)Kundmachung.

Rr. 8501. Bur Sicherstellung ber Konfervazione-Berftellungen im Grodeker Straffenbaubezirfe im Przemyśler und Lemberger Rreis: antheile pro 1866 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben :

Das Erforderniß besteht, und zwar:

A. Im Przemyśler Kreisantheile. In der Herstellung der Brude Rr. 9 im Fistalpreise von 765 52 $6^{1/2}$ Nr. 14 169 Jodbrücke Mr. 22 2043 54 Geländer 298 61 Jochbrücke Nr. 41 155 61 Nr. 46 115 1 Busammen 3547 35 1/2

B. Im Lemberger Kreisantheile.

In der Herstellung ber Jochbrücke Nr. 72 im Fiskalpr. von 1385 791/2 " Brude Dr. 85 867 Nr. 90 94 565

Busammen 2818 941/,

öfterr. Mähr.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten langstens bis 19. Marg I. 3. für jene bes Przemyśler und 20. Marz I. J. für jene bes Lemberger Rreisantheiles zu übereichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13ten Juni 1865 Bahl 23821 fundgemachten Offertbedingniffe fonnen bei ben betreffenden Rreisvorftanden oder bem Grodeker Straffenbaubegirte eingesehen werben.

Nachträgliche Unbothe finden feine Berücksichtigung. Das hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 28. Februar 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8501. W celu zabezpieczenia reparacyj konserwacyjnych w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców a w części obwodu przemyskiego i lwowskiego na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacya zapomocą ofert.

Potrzeby są następujące:

A. W części obwodu przemyskiego. zł. **52** Naprawa mostu nr. 9 w cenie fiskalnej 765 61/2 169 nr. 14 22 na jarzmach nr. 22 2043 54 298 61 baryer 155 61 mostu na jarzmach nr. 41 115 1 351/ Razem 3547

W części obwodu lwowskiego. Naprawa mostu na jarzmach nr. 72 w cenie fiskalnej 1385 21 791/2 867 nr. 85 17 nr. 90 565 94 11 941/2 Razem 2818

wal. austr.

Chęć mających przedsiebiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty, a mianowicie na reparacye w obwodzie przemyskim opiewające wnieśli najdalej do dnia 19go marca b. r., owe zaś reparacyj w części obwodu lwowskiego dotyczące najdalej do dnia 20go marca b. r.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1865 do l. 23821 obwieszczone warunki ofertowe moga być przejrzane u dotyczących c.k. naczelników obwodowych lub w grodeckim powiecie dla budowy gościńców.

Po terminie wniesione oferty nie beda uwzględnione. Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 28. lutego 1866.

### K. K. prin. gal. Karl Ludwig = Bahn. | C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika. Kundmachung. (443)

Reunte ordentl. Heneral-Versammlung der Aczionare.

Der gefertigte Bermaltungerath gibt fich die Ehre die fitmmfahigen Afzionare ber f. f. privil. galig. Rarl Ludwig = Bahn gu ber Montag den 7. Mai 1866, um 9 Uhr Vormittags im Musitvereinsfaale in Dien stattfindenden neunten ordentlichen General = Berfammlung einzuladen, bet welcher ftatutengemäß folgente Gegenstände jur Verhandlung und Schlußfaßung gelangen werden:

1. Bericht bes Revisionsausschuffes über ben Rechnungsabschluß bes Jahres 1865.

2. Jahresbericht des Berwaltungsrathes.

3. Bermendung des Reinerträgniffes vom Jahre 1865.

4. Honorirung bes Bermaltungerathes.

5. Wahl bes Revisionsausschuffes zur Prüfung ber Rechnungen des Jahres 1866.

6. Theilmeife Erneuerung des Bermaltungerathes in Folge Des nach S. 36 ber Statuten stattfindenden Austrittes von drei Mit= gliedern.

Jene Herren Afzionare, welche fich im Besitze von mindestens 40 Afzien befinden und bas Simmrecht ausüben wollen, haben in Bemäßheit ber SS. 22 und 26 ber Statuten bie besagte Anzahl Afzien langstens bis 9. April b. J. zu hinterlegen und erhalten bagegen nebst bem Erlagsscheine eine fur bie General-Bersammlung giltige Legitimazionsfarte.

Die hinterlegung ber Afzien geschieht

bei ber Gesellschaftskaffe, in Wien:

bei ber f. f. priv. öfterr. Rreditanftalt fur Sandel und Gewerbe,

bei ben Berren S. M. v. Rothschild;

in Lemberg: bei ber Sammlungstaffe ber Gefellichaft am bortigen Bahnhofe;

bei ber Filiale ber f. f. priv. öfferr. Rreditanftalt für Sandel und Gewerbe;

bet ber Filiale ber anglo-öfterreichischen Bant;

in Krakau: bei ben Herren F. J. Kirchmayer und Sohn; in Frankfurt a. M.: bet ben herren M. A. v. Rothschild und Söhne,

mittelft zweifach ausgefertigter, bie Afzien in arithmetischer Orbnung enthaltenden Konfignazionen, welche bei ben genannten Kaffen und Agenturen unentgeltlich verabfolgt werden.

Ein Mitglied der General-Bersammlung fann nur eine Stimme

für sich und eine als Bevollmächtiger führen.

Im Bertretungsfalle muffen bie auf ber Rudfeite ber Legitimazionsfarten vorgedruckten Vollmachten von bem Vollmachtgeber eigenhandig ausgefüllt und unterfertigt werben.

Wien, am 7. Marg 1866.

Der Verwaltungsrath.

Obwieszczenie.

#### Dziewiąte zwyczajne zgromadzenie walne Akcyonaryuszów.

Podpisana Rada zawiadowcza ma zaszczyt zaproszenia panów Akcyonaryuszów c. k. uprzywilejowanej kolei galicyjskiej Karola Ludwika mających prawo glosowania, na IX. zwyczajne zgromadzenie walne w Wiedniu, w sali Towarzystwa muzycznego, dnia 7. maja 1866 o godzinie 9. przed południem, na którem podług statutów następujące przedmioty pod rozprawe i uchwałe przyjda:

1. Sprawozdanie wydziału rewizyjnego z zamkniecia rachunków z roku 1865.

2. Sprawozdanie roczne Rady zawiadowczej.

3. Uzycie dochodu czystego z r. 1865.

4. Wynagrodzenie Rady zawiadowczej.

5. Wybór wydziału rewizyjnego do zbadania rachunków z r.

6. Wznowienie częściowe Rady zawiadowczej w skutek wystąpienia trzech członków w myśl S. 36 statutów.

Panowie Akcyonaryusze posiadający najmniej 40 sztuk akcyj, życzący sobie wypełnić prawo głosowania, mają złożyć te ozna-czoną liczbę akcyj w myśl §§fów 22 i 26 statutów najdalej do 9go kwietnia r. b., a otrzymają natomiast obok potwierdzenia na złożenie, karte wstepu do zgromadzenia walnego.

Złożenie akcyj uskutecznia się

w Wiedniu: w kasie Towarzystwa,

w c. k. uprzyw. austryackim zakładzie kredytowym dla handlu i przemysłu,

u panów S. M. de Rothschild,

w kasie zbiorowej Towarzystwa na tamtejszem we Lwowie: dworcu kolei,

we filii c. k. uprzyw. austryackiego zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu, we filii banku anglo-autryackiego;

w Krakowie; u panów F. J. Kirchmayera i Syna;

w Frankfurcie nad Menem: u panów M. A. Rothschildów i Synów;

za pomocą konsygnacyj w dwójnasób wygotowanych, zawierających akcye w porządku arytmetycznym, które bezpłatnie wydawane bedą w wymienionych kasach i agenturach.

Członek zgromadzenia walnego może mieć tylko jeden głos

własny i jeden głos jako umocowany. W razie zastępstwa, pełnomocnictwa na odwrotnej stronie karty legitymacyjnej wydrukowane, winny być od mocodawcy własnorecznie wypełnione i podpisane.

Wieden, dnia 7. marca 1866.

Rada zawiadowcza.

## Filiale der k k. priv. österr. Pfandleiß= gesellschaft.

(424)Kundmachung.

Bon der Filtale der k. f. privil. öfterr. Pfandleih = Gesellschaft wird hiemit befannt gemacht, daß bie bis Ende Februar 1866 verfallenen Pfänder, und zwar:

Preziosen,

bestehend in goldenen Retten, Ringen, Ohrgehangen, Dadeln, Stirnbinden aus Perlen, Rorallen, Brillanten- und Berlen-Schmuckfachen, goldenen und filbernen Uhren, dann biverfe Gold- und Gilbergegenftanben;

Waaren,

bestehend in 70 Stud inländischen Sohlenleder, Berren : Stiefletten, Seibe= und Wollmaaren, Leinmand, 2c.

am 16. Mär; 1866 Vormittags 9 Uhr

in ben Lokalitäten ber Filiale (lange Gaffe Nr. 39) in öffentlicher Berfteigerung an ben Meistbiethenben gegen gleich baare Bezahlung werden veräußert merben.

Lemberg, 8. Märs 1866.

Die Filiale.

## Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Zastawniczego.

## Obwieszczenie.

Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Zastawniczego podaje do wiadomości, że z końcem lutego 1866 zaległe zastawy jako to:

Mosztowności.

t. j. korale, złote łańcuszki, pierścienie, kulczyki, szpilki, czołki (Stirnbinde) z peret, klejnoty z brylantami i perlami, złote i srebrne zegarki, jakoteż różne wyroby ze złota i srebra;

#### Towary,

t. j. 70 sztuk skóry na podeszwy wyrobu krajowego, bócików męskich, materye jedwabne i wełniane, płótna i t. p.

w dniu 16. marca 1866 przed poł. o godz. 9tej w biórze Banku Zastawniczego (na długiej ulicy pod nr. 39) przez publiczną licytacye najwięcej postępującemu za gotówkę sprzedane

Lwów, dnia 8. marca 1866.